Nº 33.

## DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

W KRAKOWIE DNIA 580 WRZESNIA 1829 ROKU.

## OB WIESZCZENIE.

Nro 2960. – W Krakowie d. 31 Lipca 1829 r.

TRYBUNAL PIERWSZEJ INSTANCYF W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU

Zawiadomia Publiczność, iż P. Jacek Kawecki Komornik Sądowy Urząd Komornika rezygnował. Wzywa wiec Trybunał wszystkich interessowanych, aby z pretensyami swemi, jeżeli jakie do Komornika rezygnującego z tytułu sprawowanego przezeń Urzędu Komornika mieć mogą, w przeciągu 2ch miesięcy od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do Trybunału zgłosili się, w razie howiem niezgłoszenia się, temuż świadestwo i kaucya wydane będą.

(podp:) Mąkolski. Massalski Sekr:

Nro 7425.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Gdy w nocy z dnia 25 na 26 b. m. dopełnioną została w pomieszkaniu Ogrodnika Botanicznego ogrodu przez przy-

stawienie drabiny do okna kradzież następujących effektów, jako to:

1) Zegaru z wyzłacanym postumentem.

2) Zegarka wielkiego złotego kieszonkowego.

3) detto małego złotego Damskiego (sprinuhr.) 4) detto wielkiego srebrnego kieszonkowego – i

5) Łańcuszka tombakowego.

W sukniach:

1) Sukni białej perkalowej Damskiej z garnironkiem.

2) Dwoch sukienek Damskich prawie nowych.
3) Trzech używanych sukienek z białego perkalu.

4) Dwoch nowych dziecinnych koszul, z których jedna jeszcze niedokończona.

5) Surduta z chłopca gcioletniego.

6) Płaszcza starego z sukna sieraczkowego – i

7) Różnych sukienek dziecinnych tudzież

Toaletki, w której prócz dwóch Angielskich brzytew, grzebieni, nożyczek, scezoryka i t. p. rzeczy wartających 36 Złp: znajdowało się w gotowych srebrnych i złotych pieniądzach Złp: 138 gr. 10 i takową domownicy na placu zwanym strzelnica rozbitą znaleźli, a nakoniec skradzionym został także lichtarz stołowy używany wartości Złp: 6; przeto Dyrekcya Policyi wzywa Wojtów gmin okręgowych o zarządzenie w zakresach władzy ich ulegtych, śledztwa rzeczy powyżej wyrażonych i sprawców kradzieży, którzy w przypadku ujęcia do aresztów Policyinych pod strażą dostawionemi bydź mają. W hrakowie d. 28 Sierpnia 1829.

Za Dyrektora Policyi

F. Girtler. Paprocki S. D. P. Nro 7509.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGO.

Zawiadomia Publiczność, iż w składzie jej zachowany jest płaszcz od Człowieka podejrzanego odebrany. Ktoby więc sądził się bydź właścicielem onego, ma zgłosić się z dowodami własności w przeciągu trzech miesięcy.

W Krakowie dnia 29 Sierpnia 1829 r.

Za Dyrektora Policyi

F. Girtler.
Paprocki S. D. P.

Nro 7536.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Zaleca Wojtom gmin okręgowych, ażeby przedsięwzięli spieszne śledztwo Mikołaja Włoch inaczej Król zowiącego się, który będąc za kradzież w aresztach Wojta gminy Chrzamów uwięziony, z dnia 21 na 22 b. m. i r. w nocy zbiegł: o skutku śledztwa stosowne doniesienia Woj ia w dniach 15 Dyrekcyi złożą, a w razie ujęcia tegoż pod strażą do aresztów Dyrekcyi Policyi odstawić nakażą. Rysopis zbiegłego poniżej umieszcza się.

W Krakowie dnia 31 Sierpnia 1829 r. Za Dyrektora Policyi

> F. Girtler. Paprocki S. D. P.

Rysopis:

Mikołaj Włoch inaczej Król ma lat 20, Religii jest Katolickiej, stanu wolnego, wzrostu dobrego, twarzy okrągłej pełnej, oczy ma czarne, nos zadarty, włosy czarne kędzierzawe. W czasie ucieczki był boso i miał na sobie kapelusz stary, górnicę, koszulę i spodnie zgrzebne złe. Za zgodność Paprocki S. D. P.

Nro 6305. Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okregu. W skutku odezwy Cesarsko-Królewskiego Sądu kryminalnego Wiśnickiego za pośrednictwem Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa Dyrekcyi Policyi doszłej, wzywa Wójtów gmin okregowych o zarządzenie w zakresach władzy Ich uleglych, śledztwa Walentego Ptaka, fałszywie Wojciechem Milewskim Iuh Skawińskim zowiącego się, poniżej opisanego, który w razie ujęcia pod strażą do Dyrekcyi odprowadzonym glub w przeciwnym przypadku stosowny rapport w przeciągu jednego miesiąca Dyrekcyi złożonym bydź winien.

W Brakowie dnia 190 Września 1820 r.

Za Dyrektora Policyi, F. Girtler. Paprocki S. D. P.

Paprocki S. D. P.

Rysopisz

Walenty Ptak inaczej Wojciech Milewski lub Skawiński jest rodem z Dobczyc Cyrkulu Bocheńskiego Religii Katolickiej, ma lat 26, wzrost średni, włosy ciemno-bloud, oczy siwe, nos gruby, pekaty, twarz pełną bladą okragłą, w sobie jest gruby, górnica płócienna chłopska, koszula zgrzebna, gatki płócienne, kapelusz i bóty stanowią ubiór jego, mówi tylko po Polsku.

Za zgodność, Paprocki S D. P.

Nro 7541. Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okregu.

Chcąc zapobiedz samowolnemu wysypywaniu śmieci w miejsca znacznym kosztem wyrównane, zmuszona się widzi zawiadomić tutejszych Obywateli i Mięzkańców, iż prócz kary Policyinej na wysypującego wymierzonej, każdy któregoby ludzie poważyli się wynosić lub wywozić śmieci w miejsca zwyczajnym słupem z stosownym napisem niezaopatrzone, a tem samem niekwalifikujące się do tego, ulegnie karze pieniężnej, której połowa bezzwłocznie donosicielowi o tym nieporządku wypłaconą będzie.— W Krakowie d. 190 Września 1829.

Za Dyrektora Policyi, F. Girtler.